## N 103.

# Posener Intelligenz Blatt.

### Sonnabends, den 24. December 1825.

# Angekommene Fremde vom 19. December 1825.

Herr Friedenstrichter St. Paul aus Nawicz, Hr. Gutsbesitzer v. Offrows sti aus Czeslawice, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Binkowski aus Biglewo, Hr. Gutsbesitzer v. Naszewski aus Brosdowo, Hr. Gutsbesitzer v. Szczaniecki aus Miedzuhod, Hr. Gutsbesitzer v. Gorzynski aus Emilowo, Mr. Apothefer Prochnow aus Wysyn, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

# Blot Den Zoten December.

herr Gutsbesitzer v. Potworowekl aus Przisiekl, Hr. Gutsbesitzer v. Kore natowski aus Duszyn, hr. Gutsbesitzer v. Lipski aus Marszewo, I. in Aro. x St. Martin; hr. Gutsbesitzer v. Moszczynski aus Wiatrowo, I. in Aro. 391 Gerberstraße; hr. Gutsbesitzer v. Koczorowski aus Szyplewo, hr. Gutsbesitzer von Gutry aus Arzyno, I. in Aro. 168 Wasserstraße.

#### Den giten December.

Herr Gutsbesitzer v. Potworowski aus Gola, Hr. Gutsbesitzer v. Sziraszewski aus Julin, Hr. Graf v. Potulicki aus Potulit, I. in Mro. 1 St. Martin; hr. Justiz-Commissarius Mallow aus Meseritz, I. in Mro. 99 Wilde.

Das zum Domainen = Unite Szhblowo gehörige Vorwerk Zielin, foll mit ben bazu gehörigen Diensten der bauerlichen Einfassen, auf brei nach einander folgende Jahre von Trinitatis 1826 bis dahin 1829 öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

14 5 5 5 4 Th

| Zu bemselben gehören:                             |
|---------------------------------------------------|
| 490 Morgen 91 IR. Magdeburgischer Acker, worunter |
| 16 Morgen 13 MR. Acter 2te Klaffe,                |
| 10 — 115 — 3te — 2.,                              |
| 42 — 150 — — 3te — b.,                            |
| 339 — 42 — — 4te —                                |
| 80 — 131 — breijähriges Land.                     |
| 6 —— 177 [R. Garten,                              |
| 128 170 - Wiesen, worunter                        |
| 47 Morgen 127 DR. Feldwiesen.                     |
| 81 — 43 — jahrl. Wiesen.                          |
| 321 —— 116 [M. Hutung,                            |
| 18 4 - Gewässer,                                  |
| 34 —— 161 — Unland,                               |
| überhaupt 1000 Morg. 179 Muthen.                  |
| Ueberdem noch 4 Morg. 10 [R. Wiesen,              |
| 20 Other                                          |
| = — 89 — Ader,                                    |
| 15 — 68 — Hutung.                                 |
| 19 - 159 - welche ffrittig, jedoch im Befige bes  |
| Borwerks find.                                    |

Die Wirthschafte = Gebaube befinden fich im brauchbaren Buffande.

Die Saaten nuß ber Pachter bei seinem Anzuge in quali et quanto zurückgewähren, wie er sie vorgefunden hat; die bei der Uebergabe etwa zu ermittelnde Mehrsaaten werden dem jest abziehenden Pachter nach den Markt = Preisen der nachsten Kreis = Stadt, und die Bestellunge = Kosen nach den in der Gegend üblichen Satzen, vom anziehenden Pachter vergütigt.

Der Licitations=Termin wird auf den 15. Februar 1826 bestimmt, ber Anschlag und die Licitations=Bedingungen konnen in dem Registratur=Bureau eingesehen werden.

Niemand wird zur Licitation zugelaffen, ber nicht im Termine 300 Athle. . Caurion beponiren und seine Wirthschaft = und Bermbgens = Qualification nachwe = fen fann.

Der Zuschlag wird von ber Genehmigung des Konigl. Finang = Minifferit

Bromberg beu 22. October 1825. Königliche Preufische Regierung II. Das im Posener Kreise 2 Meilen von Posen, 1½ Meilen von Obornif, 2 Meilen von Obornif, 2 Meilen von Strape co, 2 Meilen von Murowanna Gostin belegene, nach der unterm 18. September e. gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 18,341 Mthlr. 8 fgr. abgeschätzte, zur Ludwig v. Szezytowstischen Concurse Masse gehörige adeliche Gut Pawlowice, soll auf den Antrag des Curators der gebachten Concurse Masse, des Justize Commissanti Mittelstädt, und den Antrag der Erben der Franciska verwittweten von Skorzewska, bssentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietungs = Ter=

ben 22. Mart,

ben 28. Juni, und ben 3ten October a. f.,

wovon der letzte peremtorisch, jedesmat Vormittage um 9 Uhr in unserem Gezichtsschlosse vor dem Landgerichts Misses führigekäuser mit dem Vemerken eingeladen werden, daß der Zuschlag, wenn sonst nicht gesetzliche Hindernisse eintreten, an den Meistbietenden erfolgen wird, und daß die Tare des Gute jederzeit in unserer Registratur eingeschen werden kann.

Zugleich werden bie ihrem Wohnorte nach unbekannten Realglaubiger, als:

- a) bie Conftantia geborne Cforzewsfa, verchelichte v. Zafrzewsfa,
- b) ber Ludwig v. Sforzewski, hierdurch offentlich vorgeladen, ihre Rechte in den ansiehenden Licitations=

Wieś ślachecka Pawłowice w Powiecie Poznańskim, dwie mile od Poznania, potroréy mili od Obornik, dwie mile od Szamotuł, trzy mile od Obrzycka, dwie mile od Murowaney Gośliny położona, i podług pod d. 18. Września sądownie sporządzonéy taxy na 18341 tal. 8 sgr. oszacowana, do massy konkursowey Ludwiki Szczytowskieg należąca, na wniosek kuratora rzeczoney massy Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt, i na wniosek sukcessorów Franciszki owdowiałey Skorzewskiey, publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

W tym celu termina licytacyine na dzień 22. Marca na dzień 28. Czerwca

na dzień 3. Października r. p. z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie 9. w naszym zamkusądowym przed Assessor m Sądu Ziemiańskiego Kapp wyznaczone zostały, na które zdatność kupna i ochotę maiących ztem oznaymieniem wzywamy że przyderzenie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, naywięcey daiącemu nastąpi. Taxa tey wsi każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywaią się z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

a) Konstancya z Skórzewskich zamężna Zakrzewska, Terminen wahrzunehmen, unter ber Werwarnung, daß im Falle ihred Außbleibens dem Meistbietenden dennoch der Zuschlag ertheilt, und die Löschung ihrer eingetragenen Forderungen ohne Produktion der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Pofen den 28. November 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. b) Ludwik Skorzewski, aby praw swy h w terminie licytacyinym dopilnowali, z temostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się, przyderzenie naywięcey daiącemu iednak nastąpi, i wymazanie ich summ bez produkowania dokumentów nastąpi.

Poznań dnia 28. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftatione = Patent.

Auf ben Antrag bes Curators ber Ignatz von Kolaczfowskischen Concurs-Maffe, Juftig = Commiffarius, Landge= richterath Bon, follen die zur Maffe ge= borigen, im Obornifer Kreise belegenen Guter,

- a) Bonnowo, wozu Brody und die Hollanderei Klemensowo gehoren, im Jahre 1824 auf 42409 Mtlr. 20 ggr. 4 pf.;
- b) Krzufzkowo, 15871 Athle. 24 fgr.;
- c) Indowo, 23024 Athle. 11 fgr. 1 gr.
- d) Rostworowo, 18397 Athle. 13 fgr. 6 pf.;

gerichtlich abgeschätzt, und zwar Wonnowo, Indowo und Krapstowo einzeln und zusammen ausgeboten, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs - Termine fieben auf ben 16. September c., ben 17. December c., ben 21. Marz 1826., von welchen ber lette peremtorisch ift,

Patent Subhastacyiny.
Na wniosek kuratora massy konkursowéy Ignacego Koiaczkowskiego Kommis. Sprawiedliwości i Konsyliarza Sądu Ziemiańskiego Boy, należące do massy w Powiecie Obornickim położone dobra:

a) Woynowo do którego Brody i Olędry Klemensowo należą w roku 1824 na 42409 tal. 20 dgr. 4 fen.,

b) Krzyszkowo na 15871 tal. 24 sgr. c) Żydowo na 23024 tal. 11 sgr.

½ fen. i

d) Rostworowo na 18397 tal. 13 sgr. 6 fen.

sądownie ocenionych, a mianowicie Woynowo, Żydowo i Krzyszkowopoiedyńczo lub razem wylicytowane i naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termina licytacyi na dzień 16. Września r. b. dzień 17. Grudnia r. b. i dzień 21. Marca 1826.

o godzinie 10. zktórych ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sątat in unferem Inftruftione : Bimmer an.

Kauf = und Desibfähige werden vorges laden, in diesen Terminen entweder in Person, oder durch gesehlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesehliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Posen ben 5. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Durch ben vor Eingehung ber Ehe errichteten Bertrag vom 3ten November b. J. haben ber Jacob Wisniewöfi zu Wisniewo Schrodaer Kreises und die Marianna geborne Mainsta verwittwete Nowatowska, die Gemeinschaft des Bermbgens und des Erwerbes in ihrer Ehe ansgeschlossen.

Posen den 10. Novbr. 1825. Königt. Preußisch. Landgericht.

Cubhastations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegenen, bem Joseph v. Mieczkowski zugehörigen adlischen Guter Listowo, Wola Listowska und Zelechlin nebst Zubehör, welche nach ber landschaftlichen Tare auf 8:,734 Athlr. 24 sgr. gewürdigt worden sind,

du Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyzna-

czone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na tychże terminach osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

Poznań d. 5. Maia 1825.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Przez kontrakt przed wniyściem w małżeństwo w d. 3. Listop. r. b. zawarty, Ur. Jakób Wiśniewski w Wiśniewie Powiecie Szredzkim i Maryanna z Mainskich wdowa Nowakowska wspólność maiątku i dorobku wswym małżeństwie wyłączyli.

Poznań d. 10. Listop. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Dobra szlacheckie Liszkowo, Wola Liszkowska i Zelechlin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inwrocławskim położone, do Ur. Józefa
Mieczkowskiego należące wraz z
przyległościami, które podług taxy
przez Landszaftę sporządzoney na

sollen auf ben Antrag ber Königlichen Haupt-Bank zu Berlin, Schulden halber diffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

den 29. October c., den 3. Februar 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 10. Mai c., vor bem Herrn Landgerichts = Affessor Krnger Morgens um 9 Uhr allhier an=

gefetzt.

Besitzschigen Raufern werben biese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück bem Meistbietenden jugesschlagen, und auf die etwa nachher einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem legten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgezallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 27. Juni 1825. Ranigl. Preußisches Landgericht.

81734 Tal. 24 śgr. są ocenione, na żądanie głównego Banku w Berlinie z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 29. Października r. b., na dzień 3. Lutego 1826.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Maja 1826., zrana o godzinie gtéy przed południem drzed Ur. Krüger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 27. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.
Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubiner Kreise belegene, den Carl und Beata Sommerfelbschen Scheleuten zugehörige Erbpachts = Vorwerk Wonein nebst Zubehör, welches nach der gericht=

FER BELLVOOD

Patent Subhastacyiny.

Wieczysto dzierzawny Folwark Woycin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubinskim położony, do Karola i Beaty małżonków Sommerfeldów należący, wraz z przyległolichen Taxe auf 5021 Athle. 6 far. gewurdigt worden ist, soll auf den Antrog der Gläubiger Schulden halber defentlich an den Meissibietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine find auf

den 25. Februar 1826., den 26. April 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 30. Juni 1826., vor bem herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 8 Uhr allhier angeseit.

Bestissähigen Ranfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin daß Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet wers den solt, in sofern nicht gesessiche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Mochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei der Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuszeigen.

Die Taxe kann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 21. November 1825. Ronigl. Preußische Blandgericht.

Subhaffations = Patent.

omianski.

Das in der Stadt Wirsty unter Nro. 23' belegene, den Johann Bigalteschen Sheleuten zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 435 Athlr. 8 fgr. 4 pf. gewurbigt worden ift, sell auf den Antrag ber ściami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 5021 śgr. 6 oceniony, ma być na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 25. Lutego 1826., dzień 26. Kwietnia 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Czerwca 1826., zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia, domiany o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może,

w Bydgoszczy d. 21. Listop. 1825 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość wieczysto dzierzawna w mieście Wyrzysku pod Nro. 23 położona, do Karoliny i Jana małżonków Bigalke należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy, na 435 Tal. Gläubiger bsfentlich an ben Meistbietens ben verkauft werden, und ber percutes rische Bietungs = Termin ist auf ben 3. Marz 1826 Vormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichterath Arnger allhier angesett.

Besitztähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme noth=

wendig machen.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unsce rer Registratur eingesehen werben.

Schneidemuhl ben 14. Movbr. 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Publicanbum.

Es wird hiermit zur diffentlichen Kennts niß gebracht, daß zwischen dem vormaligen Landgerichts-Secretariats-Gehülfen Friedrich Wilhelm Roßmann und dessen Ehefrau Theophila geschiedene v. Sierakowska geborne v. Ondinska, nach ihrer am 25. April d. J. erfolgten Verheirathung in Gemäßheit des J. 392. Lit. 1. Th. 2., des Allgemeinen Landrechts die Absonderung des Vermögens geschehen, und mittelst gerichtlichen Vertrages vom 20. Juli d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerdes ansgeschlossen worden ist.

Rrotofdin ben 5. December 1825.

8 śgr. iest ocenioną, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiacemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 3 go Marca 1826r. zrana o godzinie lotey przed W. Sądu Ziemiańskiego Konsyliarza Krüger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niezaydą przeszkody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszej przeyrzaną bydź może.

W Pile d. 14. Listopada 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż między Fryderykiem Wilhelmem Rossmann byłym Expedyentem Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, a małżonką tegoż Teofili z Dydyńskich rozwiedzoney Sierakowskiey po zaślubieniu ich w dniu 25. Kwietnia r. b. na mocy §. 392. Tyt. I. Cz. II. Pow. Pr. Kr. odosobnienie maiątku nastąpiło a podług sądowego układu z dnia 20. Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Krotoszyn dnia 5. Grudnia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

(hierzu eine Beilage.)

## Beilage zu Nr. 103. des Posener Jutelligenz Blatts.

Cubhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Gnefener Rreife bele enen, ben Leo von Grudgielstifden Erben geborigen Guter Begorzewo und Poptowo cum pertinentiis, von benen nach ber gerichtlichen Tare

a) Wegorzewo, auf 19,889 Athle. 27 fgr. 11 pf.;

b) Poplowo, auf 6,805 Athlr. 25 fgr. 4 pf. ;

gewurdigt worden, follen auf ben Un= trag eines Realglaubigers bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Es find hierzu brei Bietung de Zermine,

nehmlich auf

ben 7ten April f. 3., ben 7ten Juli f. J., ben 13. October f. 3.,

von welchen ber lettere pereintorisch ift, bor bem Deputirten Geren Landgerichte-Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr in bem biefigen Gerichte = Locale anberaumt. Befitfabige Raufer werden gu benfelben vorgeladen, um ihre Gebote abzugeben.

Die Zar = Inftrumente fonnen in un= ferer Regiftratur eingefehen werben, wo= bei es jedem Intereffenten freifteht, feine etwanigen Ginwendungen gegen bie Taxe 4 Bochen bor bem letten Termine

einzureichen.

nad) unbefannten Realglaubiger, als: bie v. Roludgfischen Erben und bie 30=

Patent Subhastacyiny.

Dobra Węgorzewo i Popkowo z przynależytościami, pod jurysdykcya naszą w Powiecie Gnieznieńskim ležace, sukcessorom Leona Grudzielskiego własne, z których według sądowey taxy,

a) Węgorzewo, na 19,889 Tal.

27 sgr. 11 fen.;

b) Popkowo, na 6,805 Tal. 25 śgr. 4 fen,;

oszacowane zostały, maią być droga publiczney licytacyi sprze dane.

Do licytowania tychże wyznaczo-

ne są trzy termina, to iest:

na dzień 7. Kwietnia r. p., na dzień 7. Lipca r. p., na dzień 13. Pażdziern. r. p.,

z których ostatni jest termin zawitym, zrana o godzinie 9. przed Deputowanyin Sędzią Biedermann w Sali posiedzeń naszych odbydź się maiacy, na które do posiadania zdatnych nabywców, końcem czynienia swych podań zapozywamy.

Instrumenta taxy w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą, i wolno iest każdemu interessentowi podania w 4. tygodniach przed ostatnim terminem przeciw taxie swych

zarzutów.

Zarazem zapozywa się publicznie, Bugleich werden bie ihrem Bohnorte realnych wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: sukcessorów Kołudzkich, sukcessorów święhann v. Prądynökischen Erben hiendurch bistentlich vorgeladen, ihre Nechte in den ansiehenden Lieitations Terminen wahrzumehmen, unter der Verwarming, daß im Fall ihres Ausbleidens dem Meistbestenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschiltigs die Löschung der fämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Production, der Instrumente bedarf, verfügt werden wied.

Gnesen ben 13. October 1825. Ebnigt. Preuß. Landgericht.

Edictal Borladung.

Es werden alle diesenigen, welche an die Caution des verstorbenen Landgerichts-Executor Tilch Anforderungen zu haben ver meinen, hiermit aufgefordert, solche im Termine den 1. Februar 1826., vor dem Herrn Auseultator Echulz im hiesigen Landgerichte entweber in Versan, oder durch Bevollmächtigte zu liquidiren und nachzuweisen, widrigenfalls dieselben nach Ablauf dieses Termins mit ihren Ansprüchen an diese Caution werden präcludirt, und nur berechtigt sein werden, sich an den Rachlaß des Executors Tilch zu hakten.

Promberg ben 3. October 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

es poding savy Landspaffowey, na

suchar, na zadanie wietzycieli z no-

tey pamięci Jana Prądzyńskiego, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych praw swych dopilnowali, z tem zegrożeniem, że w razie ich niestawienia się nietylko na rzecz naywięcey podającego przysądzenie, ale nawet po złożeniu sądownym summy szacunkowey wymazanie wszystkich zaintabulowanych, iako i upadłych długów, a to ostatnich bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów nastąpić ma.

Gniezno d. 13. Pazdziern. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew, Edyktalny.

Wzywaią się ninieyszem wzyscy ci, którzy do kaucyi zmarłego Exekutora Sądu Ziemiańskiego Tilcha pretensye mieć mniemają, ażeby takowa w terminie du ia 1. Lutego 1826 przed Wnym Szulcem Auskultatorem w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim albo osobiście, lub też przez Pełnomocników zalikwidowali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po upłynieniu terminu tego z swoiemi pretensyami do rzeczoney kaucyi będą prekludowanemi, i służyć im tylko będzie prawo trzymania się pozostałości exekutora Tilcha.

Bydgoszcz d. 3. Październ. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

greathing der Gianblger Samtern

geneiroiges comban ill. fell

en Bhaffations Patents voi

Das unter unserer Gerichtsburkelt, im Wreschner Areise belegene, bem Wostburt von Itoszewsti zugehörige Erbspackts = Vorwerk Alein = Ciesle nebst dem Diensi-Dorse Groß-Ciesle, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 5771 Athle.

15 fgr. 4 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meisibietenden versauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 19. Detober c. Osephel ben 20. Januar 1826., ond und der peremtorische Termin auf

den 21. April 1826., vor dem Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitgfahigen Raufern werden biefe Termine biermit bekannt gemacht.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Laxe fann in unferer Registratur

Gnesen ben 13. Juni 1825. Konigl. Preuß, Landgericht.

Subhaftationd = Patent.

reconstraint do trecorores

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene, der Florian v. Dziembowskischen Concurs-Masse zugehörige Gut Winice, welches nach der landschaftlichen Tare auf 27,093 Athlr. 10 fgr. 5 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden drud ateni Subhastaeyiny.

Folwark małe Ciesle wraz z wsią zaciężną Wielkie Ciesle pod Jurisdykcyanaszą w Powiecie Wrzesińskim położony, Woyciecha Zbyszewskiego własny, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 5771 tal 15 sgr. 4 fen. iest ocenionym, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicnie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Października r. b., na dzień 20. Stycznia 1826.

Termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Kwietnia 1826.

zrana o godzinie o przed Deputowanym Sędzią. Wnym Jekel w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść był mogł.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, usnobia

Gniezno du. 15. Gzerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Wieniec pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Mogilinskim położona do massy konkursowey Floryana Dziembowskiego należąca, która podług taxy Landszaftowey, na 27093 Tal. 10 śgr. 5 szel. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z po-

faller offentlich an ben Melftbietenben verkauft werben, und die Bietungs-Ters mine find auf

ben 3. December c., ben 4. Marg 1826., nb ber peremtorische Termin au

und ber peremtorische Termin auf ben 10. Juni 1826., vor dem Deputirten Herrn Landgerichts=

Math Jentich Morgens um 9 Uhr allhier angefeht.

Befinfähigen Käufern werben biefe

Termine befannt gemacht.

Die Tore kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Guefen den \$7. Juni 1825.

Sonigl. Preug. Landgericht.

mail toig te

wodu długów publicznie nay zięcey daiącemu spizedaną bydź ma, ktorym końcem termina licytacyjne na dzień 3. Grudnia r. b.,

dzień 3. Grudnia r. b., dzień 4. Marca 1826., termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Czerwca 1826.,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Jentsch w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 27. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung.

Der Gintsbesiher Joseph Rapkael von Kurcemesi und das Fraulein Thesla von Stadlewsta, haben in dem am 24. Octoz ber c. unter sich errichteten gerichtlichen Checontract die Gutergemeinschaft auszgeschiessen, welches nach §. 422 Tit. II. bes Magemeinen Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird. Frausacht den 10. November 1825.

Obwieszczenie.

W. Jozef Rafał Kurcewski dziedzic i Wna Tekla Stablewska w kontrakcie przedślubnym dnia 24. Października r. b. pomiędzy sobą zawartym wspólność maiatku wyłączyli, co się stósownie do przepism § 422. Tit, I. Części H. P. P. P. ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 10. Listopada 1325. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Die in ter Statt Boref unter Nro. 36 und unter Mro. 106 belegenen Sausfer nebst Wirthschaftegebanden, einer Wrennerei, Aedern und Wiefen, welches alles auf 3188 Rthir. gerichtlich abge-

Patent subhastacyiny.

Domostwa, iedno pod Nro. 36 drugie pod Nro. 106 w mieście Borku położone, wraz z zabudowaniami gospodarczemi tudzież gorzelnią, rolami, i ląką, co wszystko sądo-

schätzt worden, sollen auf den Aufrag eines Gläubigers meificietend verkauft werden. Zu diesem Behuf haben wir nachsichende Termine auf

ben 9. Movember c., ben 11. Januar 1826., und ben 15. Marz 1826.,

welder lettere peremtorisch ift, vor bem Deputirten herrn Reserendarius Krzywsbindi in unserem Gerichte-Locale angesetzt, und laden besitz und zahlungefastige lauflustige por, in denselben zu erscheien.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehn werden.

Rroudin den 1. August 1825. Ronigich Preuß. Landgericht.

wnie na Tal. 3188 oszacowane zostalo, maią na wniosek iednego wierzycieła więcej daiącemu bydź sprzedane. Do sprzedaży téy wyznaczyliśmy następuiące termina, iako to pierwszy na

dzień 9. Listopada r. b. drugi na dzień 11. Stycznia 1826, trzeci

na dzień 15. Marca 1826., z których ostatni iest peremtoryczny, zawsze rano o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Krzywdzińskim w tuteyszym lokalu sądowym, na które ochotę nabycia i zdolność płacenia i posiadania mogących ninieyszym zapozywamy.

Zaś taxa sporządzona w naszéy Registraturze może bydź przeyrzaną. Krotoszyn d. 1. Sierppia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

L'fanntmachung.

Im Aftrage des Königl. Landgerichts zuraustabt, haben wir zum bffentlichenBerkauf des hierselbst in der Storchnen-Straße unter Mro, 115
belegenen den Martin Pappmahlschen Erben gerigen, auf 455 Athlr. 8 fgr.
4 pf. geätzen Schmiedenahrung, im Wege 'e nothwendigen Subhastation, so wiese hierzelbst am Kirchringe unter Mro.26 belegenen, zum Tischler GottfriedBagnerschen Nachlasse gehörigen, auf 11 Athlr. 7 1gr. 6 pf. geschätzen Grestücks, im Wege der freiwilligen Swastation, einen neuen Bietungs-Tein auf den 13. März f. J. NachObwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży nieruchomości tu w ulicy Osieckiey pod Nro. 115. położoney, do sukcesso. rów Marcina Pappmahl kowala należącey, na 455 Tal. 8 śgr. 4 fen. otaxowaney, w drodze konieczney subhastacyi, iako też nieruchomości tu w rynku kościelnym pod Nro. 626. sytuowanego, do pozostałości Bogusława Wagner stolarza należącey, na 611 Tal. 7 śgr. 6 fen. otaxowaney, w drodze dobrowolney subhastacyi nowy termin licytacyjny na dzień

mittags um 3 Uhr in unserem GeschäftsRocale anberaumt, zu welchem wir besitzfähige Kauflustige mit dem Bemerken
einladen, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig sein kann, in sosern
nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taren konnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden,

Liffa ben 7. December 1825. Ronigl. Breuf. Friedensgericht.

13. Marca r. p. o godzinie 3. popodudniu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania mających z tem
oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać
się może, ieżeli wtem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przerzane

być mogą.

Leszno dnia 7. Grudnia 185. Król Pruski Sąd Pikoju.

#### Subhaffations = Patent.

Das in dem Dorfe Grzebinisko hieffe gen Kreifes belegene, dem Anton 3bier= ski angehörige Zinsbaner = Grundstuck, bestehend aus:

- a) einer Bauftelle,
- b) einer halben Sube Land,
- c) einem Garten, und
- d) einem kleinen Antheil Walb, welches auf 495 Athlr. 10 fgr. gericht= lich abgeschätzt worden, foll Schulden halber bffentlich verkauft werden.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts Posen, haben wir hierzu einem
peremtorischen Termin auf den 7 ten
Marz a. f., um 9 Uhr hierselbst auf
der Gerichts = Stube angesetzt, wozu
zahlungsfähige Kauflustige eingeladen
werden.

Samter den 10. December 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

e granden, beegleichen bee kollen Er ihre nad arhäres Warmerle Cons

Patent Subhastacyiy.

Grunta czynszowe chłopsie w wsi Grzebinisku Powiatu tuteytego położone, do Antoniego Zlerskiego należące, składziące się

- a) z mieysca bodownego
- b) pol chuby roli,
- c) iednego ogrodu i
- d) iednéy maley częścioru, które na 495 Tal. 10 śg sądownie otaxowane zostało, ma lć dla długów publicznie sprzedane

Z polecenia Król. Pruiego Sądu Ziemiańskiego Poznaniu, vyznaczyliśmy do tego termin wity na dzień 7. Marca r. p. odzinie o. zrana w izbie sądu naseo, na którem do zapłaty zdolnych có kupna maiących wzywa się.

Szamotuły d. 10. Grudnia 25. Królew. Pruski Sąd PoiuSubhastatione : Patent.

Im Auftrage bes Ronigl, Landgerichts gu Krauftadt, baben wir jum Berfauf im Bege ber freiwilligen Gubhaftation ber zum Rachlaffe ber Caffinir und Regina Faufifiemicaschen Cheleute gehori= gen, in Rielczewo bicht bei Roffen unter Dro. 38 und 40 belegenen Grunbftude, bestehend aus einem Wohnhause, Stall, Schenne, Garten incl. Biefe, welche gerichtlich auf 527 Mthlr. 10 far. abge= Schatt worden, einen Termin auf ben 7. Marga. f., fruh um 8 Uhr auf ber biefigen Gerichte , Stube angesett; wir laben zu biefem Termin Kaufluftige, Bes fit = und Bahlungsfahige mit bem Bemerfen hiermit por, baf ber Meiftbie= tenbe nach erfolgter Genehmigung bes gebachten Ronigl. Landgerichts ben 3u= fcblag zu gewärtigen bat.

Roffen den 19. December 1825. Ronigl. Preuß, Friedensgericht,

or the the new cowene costelor ma tallet the

with the spiredate

ha to Mainte to sustain

Patent subhastacyiny,

W poleceniu Krol. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze dobrowolney subhastacyi do pozostałości Kaźmierzai Reginy Faustkiewiczów małżonków należących, w Kielczewie zaraz pod Kościanem sub Nro. 38 i 40 położonych gruntów, z mieszkalnego domu, stayni, stodoły i ogrodu, wraz z łąką składaiących się, na 527 Tal. 10 sgr. sądownie oszacowanych, termin na dzień 7. Marca r. p. zrana o 8. godzinie w tuteyszév sadowéy izbie; na termin ten wzywamy ochotę do kupna maiących posiadać i zapłacić zdolnych, z tem nadmieniem, iż naywięcey daiacy za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sadu Ziemiańskiego przybycia spodziewać się może.

Kościań dnia 19. Grudnia 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Avertiffement.

Im Territorio der im Konigreich Polen, unweit der Stadt Konin a. d. W., an der neuangelegten Warschauer Chausses belegenen, Herrschaft Pientno sollen 30,000 Magdeburgische Worgen Forstland, nach Maaßgabe der Wünsche und Kräfte der Acquisitionslussigen in größern oder kleinern Abschnitten, auf 30 und mehrere Jahre verzeit= oder auch vererbpachtet werden. Es eignet sich diese bedeutende Fläche ganz besonders zur Anlegung von Glasfabriken, Kalk und Gipsbrennereien. Auch ist dort eine schon vorhandene Wassermühle, die ihrer Lage nach, höchst vortheilhaft zu einer Papter= oder Schneidemühle einzurichten wäre, käuslich zu haben, desgleichen 180 Hufen Wiesen und urbares Vorwerks Rand

erfter und ater Claffe, zusammen, ober and in fleinern Parcellen, zu i und zu i Dufe. Endlich befinden fich in den Forften diefer Herrschaft auch noch 10,000

Sågeblode und gegen 5000 Maftbaume.

Es wird dieses hiermit zur biffentlichen Kenntniß gebracht, und gebeten, daß, wer auf einen oder den andern Gegenstand einzugehen gesonnen, sich ent= weder personlich oder in posificien Briefen an den Bestiger der genannten herrsschaft Grafen v. Rudnickt zu Pientno oder an den Unterzeichneten wenden moge.

Die Reisetour von Pofen babin geht über Clupce, Konin a. d. D. und

Tuliffowo, ber Poftlauf aber uber Clupce und Turet.

Es wird hierbei zugleich die billigste Behandlung in jeder Hinsicht zuge= fichert. Posen ben 5. December 1825.

Der Jufig = Commiffarius Brachvogel.

Den geehrten Mitgliedern unserer Ressource, so wie ben Theilnehmern an ben Ballen berselben, zeigen wir hiermit ergebenft an: daß Dienstag als ben 27. Dezember b. J. Abends 7 Uhr, ein Ball statt sinden wird.

Die Direction ber Freimaurer = Reffonrce.

Die Unterzeichneten bechren sich hiermit ergebenst anzuzeigen, baß sie Donnerstag ben 29. b. M. ein großes Concert im Ressourcen = Saale zu veranstalten bie Ehre haben. Posen ben 21. December 1825.

Unton und Carl Chner, Ronigl. Preug. Rammer = Dufici.

Unfre am 7. b. M. in M. Friedland vollzogene eheliche Berbindung, be- ehren wir und unteren Freunden und Befannten ergebenft anzuzeigen.

Pofen ben 20. Dezember 1825.

henriette Filehne, geborne Friedberg. Dr. Filehne, praftischer Urzt und Geburtehelfer.